Courfe u. Depefchen.

Neueste Nachrichten.

Mr. 192.

Connabend, 15. März.

1884.

| the state of the state of | 201 | oti | en-    | - P          | elegramme.            |       |          |       |     |
|---------------------------|-----|-----|--------|--------------|-----------------------|-------|----------|-------|-----|
| Berlin, ben 1             |     |     |        |              |                       |       |          |       |     |
| Weizen matt               |     | R   | ot.v.  | 14.          | Spiritus matt         |       | N        | ot.v. | .14 |
| April- Mai                | 173 | -   | 173    | 25           | loco                  | 47    | 10       | 47    | 10  |
| September-Ottober         | 182 | -   | 182    | 50           | März-April            | -     | 10       | 700   | -   |
| Roggen matt               |     |     | 13 (1) | 3            | April-Mai             | 47    |          |       |     |
| Mpru= Mai                 | 145 | -   | 145    | -            | Juni=Juli             | 48    |          |       |     |
| Mai=Nuni                  | 145 | 50  | 145    | 50           | Juli-August           | 49    | 10000000 | 100   |     |
| September=Ditober         | 148 | -   | 148    | 75           | August-September      | 49    | 80       | 49    | 80  |
| Riböl flau                |     |     | 200    | Dif          | Safer                 | 13 15 | 1        | 3 3   |     |
| per                       |     | 3   | 3.20   | 300          |                       |       | -        | 129   | -   |
| April-Mai                 | 60  | 30  | 60     | 90           | Ründig, für Roggen    | TOT   | -        | 130   | -   |
| September-Oftober         | 57  | 70  | 58     | 60           | Ründig. Spiritu       | -     | -,       | -     | -   |
|                           |     |     | muni   | and the same | constitution and      |       | -        |       | -   |
| Dels-Gn. E. StPr.         | 75  | 90  | 76     | -            | Ruff. 3w. Drient. An! | 59    | 60       | 59    | 80  |
| HalleSorauer = =          | 116 | 25  | 116    | 30           | . Bod. Rr. Pfd.       | 88    | 60       |       |     |
| Dftpr. Sübb. St. Act.     | 112 | 25  | 111    | 10           | . Präm=Unl.18661      | 134   | 40       | 134   | 15  |

Marienog. Mlawia 83 75 83 — Kronpring Rubolf == 75 50 75 50 Deftr. Gilberrente 68 25 68 25 11ngar 58 Napierr. 74 90 74 90 50. 48 Golbrente 77 30 77 40 1840 1840 75 75 76 10 68 25

Deutsche Bank Att. 154 40 155 40 Distonto Kommandit 209 60 210 40 Königs-Laurabütte 112 75 112 Dortmund. St. Br. 82 60 82 50 Ruff. 68 Goldrente 104 50 104 60 Rachbörje: Franzosen 538 50 Rredit 558 — Lombarden 245 50

Salizier E.N. 126 50 126 80 Pr. fonfol. 48 Ani.102 70 102 75 Pofener Pfandbriefe101 70 101 60 BofenerAentenbriefe101 40 101 40 Defter. Banknoten 168 80
Defter. Golvrente 85 90 86 10
1860er Loofe 119 50 119 75
Staliener 93 75 94 Rum 68 Ani. 1880 104 10 104 10

Russische Banknoten 203 70 203 80 Russ. Engl. Anl. 1871 91 60 91 90 Voln. 5°/• Psandbr. 63 40 63 25 Poin. Liquid. Psobr. 55 75 66— Oester. Rredit-Aft. 558—060 50 Staatsbahn 538 50 539 50 Lombarden 245 50 246— Fondst, schwach

Stettin, ben 16. Marg. (Telegr. Agentur.) Not.v.14. 9cot.v.14 Weizen unveränd. April-Rai 179 — 179 — September-Ottober 186 — 186 50 Spiritus matt 46 60 46 90 loco Mäy? 46 60 46 90 47 30 47 40 Mpril- Dai Roggen fen 141 50 141 -Juni Juli Morus Mai Petroleum September Ditober 146 50 146 -850 - 850 -60 70 Mibfen

September-Ottober 58 50 58 50 Die während des Druckes bieses Blattes eintreffenden Depeschen werden im Morgenblatt wiederholt.

Borfe zu Posen.

Bosen, 15. März. [Amtlicher Börsenbericht.] Roggen. Gefündigt — Centner. Kündigungspreiß —, ver März 134, per Märzelpril 134, per April-Rai 134, per Rai-Juni 136,50,

134, per März-April 134, per April-Rai 134, per Nai-Juni 136,50, per Juni-Juli 139, per Juli-August 141.

Spiritus (mit Faß.) Gekünd. — Liter. Kündigungspreiß —,—, per März 46,10, per April-Rai 46,70, per Juni 47,60, per Juli 48,20, per August 48,60. Loco obne Faß 46,10.

Voien, 15. März. (Börjenbericht)

Spiritus matt. Gekünd. — Liter. Kündigungspreiß —, per März 46,30 bez. Br. u. Gd., per April 46,80 bez. Br. u. Gd., per Mai 47,10 bez. Br. u. Gd., per Juni 47,70 bez. Br. u. Gd., per Juli 48,30 bez. Br. u. Gd., per August 48,70 bez. Br. u. Gd., per August 48,70 bez. Br. u. Gd., per August 48,70 bez.

Artodukten - Aborie

Bromberg, 14. Marg. (Bericht ber Sanbelstammer.) Bromberg, 14. März. (Bericht der Handelskammer.)

Beizen nur seine Qualität beachtet, geringer nominell, hochbunt glasig, seiner 180—183 Karf, gesunde mittl. Qualität 165—175 Mark, absallende Qualität 150—160 Mark. — Rogen geschäftsos, loco inländdicher seiner 138—140 Mark, mittel 136—137 Mark, geringer 130—135 Mark. — Gerste nominell, Braumaare 140—145 Mark, große und kleine Futtergerste 125—130 Mark. — Paser loco je nach Qualität seiner 125—135 Mark, geringe Qualität 120—130 Mark. — Paser loco je nach Qualität seiner 125—135 Mark, geringe Qualität 120—130 Mark. — Verder Rochwart, 13. März. Bissble Supply an Weizen 30 550 000 Bushel.

Prose und kleine Futtergerste 125—130 Mark. — Paser loco je nach Qualität seiner 125—135 Mark, geringe Qualität 120—130 Mark. — Verder Rochwart, 13. März. Bissble Supply an Weizen 30 550 000 Bushel.

Prose und Ray & odne Hark, Futterwaare 140—145 Mark. — Ribs en und Ray & odne Hark, prosen 100 Liter à 100 Brozent 47,25—47,75 M. — Rubelfurs 203,00 M. Setettin, 14. März. [An der Börse.] Webeter: Bewöllt, kauft seit dem letzten Telegramm 23 000 Sad. Weiseld von God first 1400. Weizen math, per 1000 Kild loto geld und weiß 165—181 M.

Beigen matt, per 1000 Rilo loto gelb und weiß 165-181 D. Schwach.

bez., per April-Rai 179,5—179 M. bez., per Rai-Juni 181—180,5 M. bez., per Juni-Juli 182,5 M. bez., per Juli-August 184,5 M. bez., per September-Oktober 186,5—196—186,25 M. bez. — Roggen menig verändert, per 1000 Kilo leto inländ. 135—142 M., ruisischer 140 bis 142 M., per April-Rai 141—140,5 M. bez., per Mai-Juni 142 bis 141,5 M. bez., per Juni-Juli143 M. Br. u. Gd., ver Juli-August 145 bis 144—144,5 M. bez., per Sept mber-Oktober 146,5—146 M. bez. — Gerkt e geschäftslos, ver 1000 Kilo loso Oderbruch, Bommersche und Märkliche 134—140 M., Futters 120—130 M., seine Braus 145 bis 168 M. bez. — Hafer 1000 Kilo loso Noterbruch, Bommersche und Märkliche 134—140 M., Futters 120—130 M., seine Braus 145 bis 168 M. bez. — Hafer 1000 Kilo loso Noterbruch, Bommersche und Märkliche 134—140 M., Futters 120—130 M., seine Braus 145 bis 168 M. bez. — Hafer 1000 Kilo loso Noterbruch, Bommersche und Märkliche 134—140 M., Futters 120—130 M., seine Braus 145 bis 168 M. bez. — Hafer 1000 Kilo loso Noterbruch 130—140 M. — Binterraps per 1000 Kilo loso ohne Faß bei Kleinisteiten 64 M. Br., per März 61,25 M. Br., per April-Mai 60,75 M. Br., per September-Oktober 58,5 M. Br. — Spirit us fille, per 10,000 Liter-pCt. loso ohne Faß 46,9 M. bez., abgelausene Anmelbungen — Lieferung mit Faß — M., per März 46,9 M. bez., ver April-Mai 47,4 M. bez., Br. u. Gd., per Mai-Juni 47,9 M. Br. u. Gd., per Juni-Juli 48,6 M. Br. u. Gd., per Kuli-Mugust 49,3 M. Br. u. Gd., per Juni-Juli 48,6 M. Br. u. Gd., per Kuli-Mugust 49,3 M. Br. u. Gd., per Juni-Juli 48,6 M. Br. u. Gd., per Rauli-Juli 49,3 M. Br. u. Gd., per Juni-Juli 48,6 M. Br. u. Gd., per Müßli 61,25 M., Spiritus 46,9 Matl — Petroleum — Regulirungspreis: Beizen — Bart, Hoggen — M., Hafer — Regulirungspreis: Beizen — Bart, Roggen — M., Hafer — Regulirungspreis: Beizen — Bart, Roggen — M., Hafer — Regulirungspreis: Beizen — Bart Lafer: Wilbere

Danzig, 14. März. [Getreidebörse.] Wetter: Milbere Lust, aber trübe. — Windere NW.

Weizen loto wurde bei kleiner Zusubr heute wieder zu unveränderten Kreisen gekauft, doch sind nur 110 Tonnen gehandelt. Es ist gezahlt sür Sommers 125 Kfd. 170 M., bunt 114/115 Kfd. 160, 168 M., bellsarbig 119 Kfd. 170 M., glasig 119, 120/21 Kfd. 173 M., bochbunt glasig 127 Kfd. 184 M., russischer roth beset 116 Kfd. 150 M., roth mit Roggen beset 118/9 Kfd. 151 M., roth 124, 129 Kfd. 158, 170 M., roth mit Roggen beset 118/9 Kfd. 151 M., roth 124, 129 Kfd. 158, 170 M., rothmibe 124 Kfd. 165 M. per Tonne. Termine Transit April-Wai 1734 M. Br., 173 M. Gd., Maiszumi 175 M. Br., 1744 M. Gd., Juni-Juli 177 M. bez., Juli-August 179 M. bez., Sept.-Ott. 1814 M. Br., 181 R. Gd. Regulirungspreis 175 M.

Roggen loto rubig, gute Waaaare sehlt. Umsat 40 Tonnen und bezahlt pr. 120 Kfd. für inländ. frans 131, 138 M., sür russischen zum Transit schmal 129 M. per Tonne. Termine April-Mai inländ. 142 M. Br., 141 M. Gd., Transit 131 M. Br., 1304 M. Gd., per Natsumi inländ. 143 M. Br., 1424 M. Gd., Transit 132 M. Br., 1314 M. Gd., per Juni-Juli — M. Regulirungspreis 145 M., Transit 129 M. — Gerfie loco rubig und brachte inländ. große 109/10 150 M., russische zum Transit 106 Kfd. 123 M. per Tonne. — Hafer loco inländ. au 140 M., russig und brachte inländ. große 109/10 150 M., russische zum Transit 106 Kfd. 123 M. per Tonne. — Hafer loco inländ. au 140 M., russig und brachte inländ. große 109/10 150 M., russische zum Transit sehr deseth au 121 M. per Tonne gesauft. — Spedrich loso russischer aum Transit sehr beseth au 121 M. per Tonne gesauft. — Spedrich loso russischer aum Transit sehr beseth au 121 M. per Tonne gesauft. — Spiritus loso 4,775 M. Gd.

Liverpool, 13. März. (Offizielle Rotirungen.) Definitiver Umfat

2000 Ballen.

Upland good ordin. 5½, do. low middl. 5½, do. middl. 5½, Mobile middl. —, Orleans good ordin. 5½, do. low middl. 5½, do. middl. 6, Orleans middl. fair 6½, Pernam fair 5½, Santos fair —, Bahia fair 5½, Maccio fair —, Maranham fair 6½½, Egyptian brown middl. 4½, do. fair 6½, do. good fair 7½, do. white middl. —, do. fair 6½, do. good fair 7½, do. white middl. —, do. fair 6½, do. good fair 7½, do. good 5½, do. fine 6½, Dhollerah fair 4, do. good fair 4½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 3½, do. good fair 4½, do. good 4½, do. fine 5½, Scinde good fair 3½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 3½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 3½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 3½, do. good fair 5½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 5½, do. good fair 7½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 5½, do. good fair 7½, do. good 5½, do. fine 5½, Scinde good fair 5½, do. good fair 5½, do. good fair 5½, do. good 5½, do. fine 5½, do. good 5½, do. good 5½, do. good 5½, do. fine 5½, do. good 5½,

Mewhorf, 13. März. Baarenbericht. Baumwolle in Newhorf 10z, bo. in New-Orleans 10z. Raff. Betroleum 70 Brozent Abel Test in Newhorf 8z Gd., bo. bo. in Bhiladelphia 8z Gd., robes Aetroleum in Newhorf 7z, bo. Sive line Certisslates 1 D. 1z C. — Rehl 3 D. 65 C. — Rother Winterweizen 10z 1 D. 9z C., bo. per März 1 D. 8z C., bo. per April 1 D. 9z C., bo. pr. Mai 1 D. 11z C. Mais (New) — D. 62 C. Juder (Fair restning Muscovades) 5z. — Raffee (sair Rio) 12z. Schmalz (Wilcox) 9,95, bo. Fairb. 10,12, bo. Robe u. Brothers 9,80. Spect 10. Getreidefract 1.

# Pocales und Provinzielles.

Bofen, 15. Mars.

r. Fener. Heute Morgens 6 Uhr war Jubenstraße Nr. 32 in einem verschlossenn Spinde, welches, mit Makulatur-Papier gefüllt, im Korribor stand, Feuer entstanden. Von dortigen Personen wurde dies bemerkt und der kleine Brand mit einem Einer Wasser schnell gelöscht. Die inzwischen alarmirte Feuerwache, welche schnell erschien, rückte, da weitere Gesahr nicht vorhanden, bald wieder ab.

# Staats= und Volkswirthschaft.

Berlin, 14. März. [Stäbtischer Zentral=Bieh-hof. Amtlicher Bericht ber Direktion.] Am beutigen kleinen Freitagsmarkt standen zum Berkauf: 24 Rinder, 420 Schweine, 823 Kälder und 585 Hammel. — Rinder und Hammel blieben ohne Umsat; bei Schweinen kam es bei skauem Geschäft zu geringem Umsat, wobei etwa die vorigen Montagspreise gezahlt wurden; der Kälberhandel verlief bei dem reichlich starken Auftried äußerst schleppend zu Breisen von 43—53 Bf. für I., und 28—40 Bf. für II. Qualität, pro Kinnd Reischaewicht. pro Pfund Fleischgewicht.

\*\* Wien, 14. März. [Wochenausweis ber öfterr.=fran= dififchen Staatsbuin] vom 4. bis zum 10. März 659 110 Fl., Mindereinnahme 78 051 Fl.

\*\* Wien, 14. März. Die österreichische Länderbank hat, wie die "Kreffe" melbet, bei der Regierung die Konzessionsertheilung zur Gründung einer Aktiengesellschaft für den Bau, den Betrieb und die Finanzirung der Ergänzungslinien für die österreichischen Sisenbahnen nachgesucht, es ist ein Aktienkapital von 10 Mill. Fl. prosektirk.

# Wetterbericht vom 14. März, 8 Uhr Morgens.

|                             |                                                      |                    | 0,                   |       |                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|------------------------|
| Drt                         | Barom. a. 0 Gr.<br>nachd.Meeresniv.<br>reduz. in mm. | Winb               | W ett                | er    | Temp<br>i.Celf<br>Grat |
| Mullaghmore                 | 750                                                  | 523                | 6 bedectt            |       | 8                      |
| Aberdeen .                  | 755                                                  | 5533               | 5 beiter             |       | 8                      |
| Christiansund               | 756                                                  | <b>ව</b>           | 5 bebedt             |       | 6                      |
| Ropenbagen                  | 770                                                  | 5                  | 3 Regen              |       | 1                      |
| Stodholm .                  | 771                                                  | SEM                | 2 bededt             |       | -                      |
| Haparanda.                  | 767                                                  | fill               | wolfenlos            |       | -16                    |
| Petersburg .                | 770                                                  |                    | 1 mallantas          |       | -20                    |
| Mostau                      | 776                                                  | 550                | 1 moltenlos          | -     |                        |
| Cort, Queenft.              | 754                                                  | SSIB               | 6 bebedt             | **    | 1 10                   |
| Breft                       | 763                                                  | <b>මුවෙ</b>        | 4 bededt             | 1)    | 1(                     |
| Helber                      | 768                                                  | S                  | 1 molfig             |       | 1                      |
| Sylt                        | 769<br>771                                           | ed<br>ed           | 2 bebeckt<br>1 Rebel |       |                        |
| Hamburg .                   | 772                                                  | Hill               | Rebel                |       |                        |
| Swinemunde<br>Neufahrwaffer | 772                                                  | 20 Herr            | 3 bebedt             |       | - 6                    |
| Memel                       | 767                                                  | N                  | 4 bebedt             | 2)    | 1                      |
|                             | 1                                                    | 1                  | 2,000000             | -     | -                      |
| Paris                       | 770                                                  | 60                 | 1 molfenlos          |       | 1                      |
| Rarisrube .                 | 770                                                  | ND ND              | 1 molfenios          |       | 1                      |
| Wiesbaden .                 | 770                                                  | Hill               | molfenlos            | 3)    | 1                      |
| Dinden .                    | 772                                                  | RD                 | 2 Dunst              |       | 1                      |
| Chemnit                     | 774                                                  | fill               | Dunft                |       | 1                      |
| Berlin                      | 772                                                  | fill               | bebedt               | 4)    |                        |
| Bien                        | 774                                                  | Hill               | molfenlos            | 3333  |                        |
| Breslau                     | 772                                                  | 233                | 2 molfenlos          |       | 000                    |
| Ble b'Mig .                 |                                                      |                    |                      | 11369 | 1373                   |
| Nissa                       | -                                                    | 14 / 1/2 S - 1/2 S | 1950 1000000         |       | 1700                   |
| Trieft                      | 770                                                  | D                  | 1 wolfenlos          |       | 1                      |
|                             |                                                      |                    |                      |       |                        |

1) Seegang mäßig. 2) Grobe See. 2) Nachts Reif, Thau. Rebel.

## Stala für die Windftarte.

1 — leiser Zug, 2 — leicht, 3 — schwach, 4 — mäßig, 5 — frisch, 6 — ftark, 7 — fteif, 8 — ftürmisch, 9 — Sturm, 10 — starker Sturm, 11 — beftiger Sturm, 12 — Orlan.

## Ueberficht ber Witterung.

Auf bem ganzen Gebiete ift bas Barometer gestiegen, indeffen hat Auf dem gangen Geviere in das Sardmerer geniegen, indepen hat sich die Luftdruck-Bertheilung wenig verändert. Die Furche niederen Luftdrucks, welche gestern Morgen über Ost Deutschland lag, hat sich nordostwärts nach den russischen Ostseeprovinzen verschoben. Ueber Jentral-Europa ist das Wetter rubig, trocen und vorwiegend wolkenlos, nur in den Küstengebieten meist trübe. In Süddeutschland ist es erheblich fälter geworden. Ueber den dritsischen Inseln dauert das trübe, vielsach regnerische Wetter mit starken süddigen Winden fort. Dentiche Seewarte.

Wetter - Prognose

ber beutiden Seewarte in Samburg

für Sonntag, den 16. März. (Original-Telegramm der "Posener Zeitung".) Ruhiges, trockenes, vorwiegend heiteres, jedoch etwas nebliges Wetter. Tags warm.

Berantwortslicher Rebatteur C. Fontane in Posen.

Telegraphische Machrichten.

Wien, 14. März. [Abgeorbnetenhaus.] Bei der Berathung über das Budget des Ministeriums des Innern versicherte Ministerprässdent Graf Taasse, die Regierung habe den besten Billen, die Gleichberechtigung, so weit dies physisch möglich sei, durchzusühren. Im Laufe der Diskussion erklärte der Ministerprässdent serner, die in dem Merstallinger Prozesse von einem Arbeiter gemachte Aussage, baß er von ber Regierung Gelb erhalten, habe fich nach Ausweis ber beshalb geführten Untersuchung als falsch herausgestellt. Schließlich warnte ber Ministerpräsident bavor, sich über bas Dynamit luftig machen, weil bie Situation eine febr ernfthafte fei. - Die "Biener Abendpoft" ift ermächtigt, alle Melbungen über angebliche Differengen swifchen bem Finangminifter und bem Sanbelsminister in ber Nordbahnfrage einfach als Erfindung zu be-

London, 14. März. Im Unterhause theilt Hartington mit, es sei nur ein einziges Telegramm von Graham seit gestern eingegangen; darin heißt es, ber Scheif Mehemet Ali glaubt, die Eingeborenen werben, sobald bie Nachricht von der Riederlage Osman Digmas fich verbreitet haben wird, friedlich gefinnt werben und die Strafe nach Berber wird innerhalb 10 Tagen frei fein. Labouchere fragt an, ob es Graham freisteht, nach Berber zu gehen. Hartington glaubt, es sei beffer, bie Antwort auf

biefe Frage zu verschieben.

Rom, 14. März. Der Tod Sella's bat in ganz Italien große Trauer verursacht, die Beerdigungsseier soll nach den testamentarischen Wünschen des Berstorbenen eine einsache und prunklose sein. Ronstantinopel, 13. März. Gegen die zwischen Egypten

und Griechenland wegen Lieferung von griechischem Tabat abge= schloffene Ronvention ift ber Pforte ein Protest ber Tabatshändler zugegangen, in welchem ausgeführt wird, daß die Konvention

ben türkifch-egyptischen Berträgen zuwiderlaufe. Rairo. Mus Suatin mirb unter bem 14. Darg gemelbet, baß Graham und Stewart mit ben Stäben gurudgefehrt find, alle Berwundete treffen morgen ein. Die Truppen entbeckten während ber Bernichtung ber Munition in Tamanieb heute zweis tausend Remington-Gewehre, welche ebenfalls vernichtet wurden. Verwundete Aufftänbische berichten, daß Osman sich während des ersten Theils ber Schlacht in Tamanieb befand, fich aber in bie Berge gurudjog, als er bemertte, baß feine Streitfrafte geschlagen wurden. Der Reffe Osman's fowie viele Anführer find gefallen. In ben Graben murben 1500 Leichen bes Feindes gefunden.

Newhork, 14. März. Bis jett hat noch keine Leiche ber in ben Kohlengruben bei Pocahontas Berunglückten geborgen werben können, da die Zeche noch brennt. Behufs Erstickung bes Feuers ift bie Ginfahrt-Beche gefchloffen worben. Es fieht nunmehr fest, daß kein einziger der in der Grube befindlich Gewesenen entkommen ift.

Reichstag. Fürft Bismard Berlin, 15. März. erklärt: Die verbündeten Regierungen wollen nicht die Vorlage auf ben engen Kreis ber Berufsarten beschränken. Die Ginschließung weiterer Kreise bleibt vorbehalten. Wir haben uns nur eine vorläufige Beschränkung auferlegt, um bas Zuflandetommen bes Gesethes zu erleichtern. Wir wollen nicht bas Bolt beherrschen, sondern dem Volke dienen, aber dann muß jeder Abgeordnete helfen, wo das Bolk der Schuh brückt. Das Parlament barf ben wohlwollenben Absichten ber Regierung die Mitwirkung nicht versagen, es darf die Regierung nicht flets angebrachtermaßen abweisen. Die Zerriffenheit ber Parteibefirebungen gefährbet die wohlwollenden Intentionen ber katfer-lichen Politik. Die fortbauernbe Regation seitens bes Reichstags verschleppt Alles. Möge boch ber Reichstag die Initiative ergreifen und feinerseits beffere Borfclage machen. Der viel getabelte Ausschluß ber Brivat-Berficherungs-Gesellschaften bezweckt die Erhöhung der Garantie, Sicherheit zu gewähren und die Prämie auf ein Minimum herabzubrücken. Wir wollen vom Standpunkte bes praktischen Christenthums ben Armen helfen, wir wollen mit fester Sand und mit dem Meffer des Operateurs den Einschnitt wagen.

### Wafferstand der Warthe.

Bofen, am 14. März Mittags 1,58 Meter. Morgens 1,60 Mittags 1,60

Drud und Berlag von B. Deder u. Comp. [Emil Röftel] in Pofen